## N±0. 75.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Montag, ben 29. Marg 1830.

Angekommene Frembe vom 26. Marg 1830. Br. Erbherr Swinarski aus Turoftowo, I. in No. 168. Wafferstraße.

Subhaffations = Patent.

Auf ben Untrag eines Glaubigers wird das auf 328 Rthl. 28 fgr. gewur= bigte, in ber au Stefgewo gehörigen Rolonie Deu = Tomile unter Do. 3. bele= Bene, ben Bonciech Cichorefischen Erben gehörige Bauergut gur Licitation geftellt, und haben wir hiezu einen peremtoris ichen Termin auf ben 15. Junius e. Vormittage um to Uhr vor bem Land= gerichts = Uffeffor Beifet in unferm Ins ftruftions = Bimmer hiefelbst anberaumt, du welchem Kaufluftige mit bem Bemer= fen eingelaben werben, bag an ben Meiftbietenden ber Bufchlag erfolgen foll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Mus= nahme nothwendig machen.

Die Tare und Kaufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingefehen

werben.

Pofen ben 22. Februar 1830. Ronigl. Preuß, Lanbgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli, gospodarstwo rólnicze na 328 tal. 28 sgr. oszacowane, do sukcessorów Woyciecha Cichogorskiego należące, na kolonii Nowa Tomica maietności Steszewskiey pod liczba 3 położone, przedane być ma, i w tym celu termin licytacyiny na dzień 15. Czerwca r. b. przed deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Jeisek w naszéy izbie instrukcyinéy wyzna. czonym został, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitém będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą.

Taxa i warunki w naszéy Registra-

turze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 22. Lutego 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiktal=Citation ber Ludwig Schellerschen Erben.

Auf den Antrag der hiefigen Königlischen Regierung, nomine Fisci, werden die Erben des in Ludwigsdorff bei Mosichin verstorbenen Colonisten Ludwig Scheller, namentlich:

- a) die Wittme Scheller, und
- b) ber majorenne Sohn Ludwig Scheller,

welche am 16. Mai 1814 einen Muswanderunge-Dag nach Beffarabien nachs gefucht und feit diefer Beit nichts mehr von fich haben horen laffen, hierburch bffentlich aufgeforbert, binnen 3 Monas ten von ihrem gegenwartigen Aufent= halte Drie Unzeige zu machen, fpate= ftens aber in dem auf den 24. Mu= quift c. Bormittags g Uhr bor bent Landgerichts-Rath v. Lodftadt in unferm Gerichte-Schloffe hierfelbst anberaumten Termin personlich ober burch einen mit Wollmacht und Juformation verschenen Stellvertreter aus ber Sahl ber hiefigen Juffig-Commiffarien, bon benen ihnen Die Juftig-Commiffarien Guberian, von Lufajzewicz, Spieß und Maciejowski in Borichlag gebracht werben, gu erfcheinen, und ihre Rechte an die von iba nen verlaffene unter, Do. 5. gu Ludwigs= borff belegene Erbzing = Rolonie = Stelle geltenb gu machen, widrigenfalls fie bamit ausgeschloffen werben follen und bas bezeichnete Grundftud bem Fiscus als Obereigenthumer zugesprochen mer= ben wird.

Posen am 15. Februar 1830, Ronigl, Preuß. Landgericht,

Zapozew Edyktalny

Sukcessorów Ludwika Scheller.
Na wniosek tuteyszéy Regencyi
w imieniu Fiskusa sukcessorowie kolonisty Ludwika Scheller w Ludwigsdorffie pod Mosiną zmarlego, mianowicie:

a) wdowa Scheller,

b) Ludwik Scheller syn pełnoletni, którzy w dniu 16. Maia 1814. o wywędruiący pas do Bezarabii wnosili, i od tego czasu nic o sobie słyszeć niedali, ninieyszém publicznie zapozywaią się, aby w przeciągu 3. miesięcy, o swoim teraźniewszym pobycie donieśli, a naydaley, aby w terminie dnia 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego Lokstaedt w izbie naszéy sądowéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika w plenipotencyą i informacyą opatrzonego, z liczby naszych Kommissarzy Sprawiedliwości, z których Kommissarze Sprawiedliwości Guderian, Łukaszewicz, Spiess i Macieiowski im się proponuia, stawili, i aby swe prawa do kolonii wieczysto dzierzawney pod Nr. 5 w Ludwigsdorffie położonév wyiaśnili, w przeciwnym bowiem razie z temiż wykluczeni będą, i wyż rzeczony grunt Fiskusowi iako nadwłaścicielowi przywłaszczonym zostanie. adnie gwerm lpinch

Poznań d. 15. Lutego 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Aufgebof.

Fur bie Erben bes Roman v. Rychlo= woli haftet auf bem im Dftrzefzower Rreise belegenen Gute Torzenice Rubr. III. Nro. 4. ex testamento de actu Oblatato in castro Dftrzefjow de dato 17. Juni 1773 ex protocollo de 17. December 1796 eine Protestation pro Salvando jure et loco megen einer Fors derung von 5000 Athl. ober 30,000 Flor. poln. Auf ben Antrag bes Gigen= thumers biefes Guts, Marcell von DI= -Bowski, werden daher bie gebachten Erben, beren Ceffionarien ober bie fonft in beren Rechte getreten find, hierburch Dffentlich vorgelaben, in bem auf ben 24. April 1830 Bormittege um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichte = Rath Roquette anberaumten Termine perfon= lich ober burch einen gesehlich guläßigen Bevollmachtigten, wozu ihnen fur ben Kall ber Unbekanntichaft am hiefigen Drte ber Juftig-Commiffione-Rath Dila= Bfi und bie Landgerichts = Rathe Brach= bogel und Gregor in Borichlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre etwanis gen Unspruche an die obige Forberung gebührend nachzuweisen.

Bei ihrem Ausbleiben aber haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Anssprüchen an diese Forderung werden präskludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt und die Forderung im Sppotheken-Buche gelöscht werden

wirb.

Rrotofdin den 15. December 1829. Roniglich Preuß, Landgericht.

Wywołanie.

Dla sukcessorów Romana Rychłowskiego na dobrach Torzenice w powiecie Ostrzeszowskim położonych, Rubr. III. Nro. 4. ex testamento de actu oblatato in castro Ostrzeszow de dato 17. Junii 1773 ex protocollo de 17. Decembris 1796 protestacya pro salvando jure et loco względem pretensyi tal. 5000 czyli złotych polskich 30,000 iest zapisana.

Na wniosek Ur. Marcellego Olszowskiego dziedzica dóbr tychże zapozywaią się rzeczeni sukcessorowie, cessyonaryusze tychże lub ci, którzy w prawa ich wstąpili ninieyszem publicznie, aby się w terminie na dzień 24. Kwietnia 1830 rano o go. dzinie 10. przed Deputowanym Sędzia W. Roquette osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego, na którego w razie nieznajomości w mieyscu tuteyszém przedstawiaia im się Ur. Ur. Pilaski, Brachvogel i Gregor Kommissarze Sprawiedliwości, stawili i prawa swe do powyższey pretensyl należycie wykazali.

W razie niestawienia się oczekiwać maią, iż z prawami swemi do pretensyi teyże prekludowanemi zostaną, wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie i pretensyata w księdze hypoteczney wymazaną zostanie.

Krotoszyn d. 15. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal=Citation.

Nachbem über bas fammtliche Bermogen ber am 19. Februar 1827 gu Darnomo verftorbenen Mullermittme Un= na Maria Rleinschmidt auf ben Antrag ber Geschwifter Nagel gu Neu = Medewiß bei Wriegen ber erbichaftliche Liquida= tione = Progef eroffnet und ber Zag ber Eroffnung auf die Mittageffunde bes beutigen Tages festgesett worden, fo werden die unbefannten Glaubiger ber Gemeinschuldnerin bierburch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 10. Ju= li c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Land Gerichte-Rath Schmidt angesetten peremtorischen Termin ent= weber in Perfon ober burch gefetlich julagige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberungen umffandlich anzuzeigen, bie Dokumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen und bas Mothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie int Termin Musbleibenben aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen mur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werben. Siers bei wird jeder Glaubiger angewiesen, gur fernern Wahrnehmung feiner Gerecht= fame und feines Intereffes bei bem erb= Schaftlichen Liquidatione-Prozeffe am Orte bes Gerichts entweder einen Juftig-Com= miffarius ober einen andern gulafigen

Zapożew Edyktalny.

Gdy nad ogólnym maiatkiem w dniu 19. Lutego 1827. r. w Darnowie zmarłey Anny Maryi owdowiałéy młynarza Kleinschmidt na wniosek rodzeństwa Nagel w Nowem Me. dewitz pod Wrączynem proces spadko-likwidacyiny otworzonym i dzień otworzenia dziś na godzinę południową ustanowiony został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnéy dłużniczki ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w Terminie peremtorycznym na dzień I o. Lip ca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Schmidt Sędzią Ziem. naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w Terminie nie stawaiący, za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Przytém wzywa się każdy wierzyciel, aby końcem dopilnowania praw swych i interessu w processie tym sukcessyino-likwidacyinym w mieyscu sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełno-

Bevollmachtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, ju ernennen, und mit Behöriger Bollmacht ju bem Uft gulegi= timiren, mibrigenfalle er bei ben bortom= menben Deliberationen und abzufaffens ben Beschluffen ber übrigen Glaubiger nicht weiter zugezogen, vielmehr ange= nommen werden wird, bag er fich bent Beschluffe ber übrigen Glaubiger und ben Berfügungen bes Gerichts lediglich uns terwirft. Denjenigen Glaubigern, wels de ben Termin in Perfon mahrzuneh= men verhindert werben, ober benen es hiefelbft an Bekanntschaft fehlt, bringen bir bie Juftig = Commiffarien Galbach, Siedler, Mittelftadt, Stord, Douglas als Bevollmächtigte in Borfcblag, von benen fie fich einen zu mahlen und ben= felben mit Bollmacht zu verfeben haben werben.

Frauftabt ben 8. Februar 1830. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

Ebiktal = Bortabung.

Auf dem im Wreschner Areise belegenen Gute Brzostkowo cum attinentiis
bastet Rubr. III. No. 1. ein Capital
von 2000 Athl. oder 12000 Gulden
poln. für die Erben der Marianna gebornen v Kierska verwittwet gewesenen
Farukowska, welches auf den Antrag
des vorigen Eigenthumers Anton Lodzin
v. Poninski, ohne Ertheilung eines Hypotheken-Recognitions-Scheins eingetragen worden.

Diefe Supothefen-Schuld ift nach Musweis ber von ber jetigen Befigerin Bare

mocnika sobie obrał, któregoby Sad się trzymał i tegoż w plenipotency a legitymacyina zaopatrzył, inaczey bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyietem bedzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie. Wierzy. cielom tym, którzy powyższego Terminu osobiście odbyć nie mogą lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Fiedler, Stork, Mittelstädt, Douglas Kommissarzy Sprawiedliwo. ści za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 8. Lutego 1830.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Brzostkowie z przynależytościami w powiecie Wrzesińskim położoney, zahipotekowany iest pod Rubr. III. Nr. 1. kapitał 2000 tal. czyli 12000 złp. dla sukcessorów niegdy Maryanny z Karskich byłey wdowy Jaruchowskiey, któren na wniosek przeszłego właściciela Antoniego Łodzia Ponińskiego bez udzielenia zaświadczenia hipotecznego zapisanym został.

Wspomniony dług hipoteczny we dług wykazu kwitu notaryackiego

bara Czarneda gebornen von Kwilecka beigebrachten Rotaliats = Quittung bon bem parigen Eigenthumer, Staroften Anton Lodgin b. Moninefi, bereits im Sahre 1817 an Die Gebruber Bincent und Mathias v. Jarochowefi bezahlt worden. Da dieselben jedoch als Erben ber v. Jarufowsta, wofur fie fich ausgegeben haben, nicht geborig legitimirt und ihr gegenwartiget Aufenthalt unbefannt ift, fo werben alle biejenigen, welche an die gedachte Forberung Un= fpruche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in bem auf den 21. Upril 1830 bor bem Landgerichte = Rath bon Potryfowsti Bormittags um 9 Uhr hiefelbst angesetzten Termine zu erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, wi= brigenfalls ihnen ruchfichtlich jener For= berung ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und bie Loschung berfelben im Sp pothefen-Buche angeordnet werden wird.

Gnefen am 28. November 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Stedbrief.

Die Gebrüber Peter und Monciech Razmierezak, welche bes Raubanfalls am  $\frac{1}{2}$ . Fanuar c. bei dem v. Wollowick zu Babin dringend verdächtig sind, sind in ber Nacht vom  $\frac{2}{2}$ . huj, m. durch Ausbruch aus dem hiesigen Gefängnisk entwichen.

Alle resp. Behörden werden ersucht, auf diese gefährlichen Verbrecher zu vie

przez teraźnieysza właścicielkę Ur. Barbare z Kwileckich Czarnecką złožony zostal juž w roku 1817. przez dawnieyszego właściciela Starostę Antoniego Łodzia Ponińskiego Wincentemu i Macieiowi braciom Jarochowskim zapłaceny. Gdy ciż iednak iako sukcessorowie Jarochowskiego, za których się udali dostatecznie niewylegitymowali i teraźnieyszy ich pobyt nieiest wiadomy, przeto zapozywa się ninieyszém wszystkich w ogólności, którzyby do wspomnionego długu iakowe rościli pretensye, iżby się w terminie na dzień 21. Kwietnia 1830. zrana o godzinie g. przed W. Sędzią Potrykowskim w sali sądu tuteyszego stawili i prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym we względzie wyżéy wspomnionego długu wieczne im milczenie nakazaném i wymazanie takowego w xiędze hipoteczney zadecydowaném zostanie.

Gniezno d. 28. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

List gonczy.

Piotr i Woyciech bracia Kaźmierczakowie, którzy o napaść rabunkową z ½ Stycznia r. b. u W. Wołłowicza w Babinie popelnioną, w wielkiém są podeyrzeniu w nocy z ½ tego m. przez wyłamanie się z tuteyszego więzienia zbiegli.

Wszystkie resp. władze wżywaią się, aby na tych niebezpiecznych Biliren, und fie im Betretungsfalle burch fichere Begleitung hier einzufenden. Zieminiskiego na drien z g. Kwite-

Gignalement.

1) Peter Ragmierczaf war Schafer gu Stupia, jest Ginlieger in Roffrann, 24 Jahr alt, 4 bis 5 Joll groß, blonde Saare, hellblaue Migen, langliches vol les Geficht, etwas gebogene fpige Nafe, gefunde Gefichtefarbe, farte Ronfitus tion, freies Aussehen und Sprache.

Defleibung. in soll Blaven bentichen Tuchoberrock mit weißem wollenem Futter, bergleichen Befte, gelbleberne Beintleiber, Stiefeln und blaue Pelamube mit grauem Baran= tenbefat.

2) Boyciech Razmienezak war Schafer Bu Glupia, jest Ginlieger gu Strumidun, 36 Jahr alt, 2 bis 3 3ou groß, blonde Haare, hellgraue Augen, rundes Weficht, ftumpfe Dase, gesunde Wefichte= farbe, farte Konstitution, besonders fenntlich an einem fortwahrend scheuen Blick, so bag er Reinen grabe anfieht und an einer guruckgehaltenen leifeit 1911 1839. Stimme.

Befleibung.

Dunkelblauen Zuchmantel, bergleis den beutschen Tuchoberrock und Beinfleiber in den Stiefeln, bunkle Tuchwe= fte, und gewöhnliche Flanell = Unter= lacke mit Banbern, blaue Pelzmute mit Brauem Baranten, Befag.

Schroba ben 24. Mary 1830. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. zbrodniarzy baczne miały oko, a w razie ich schwytania, nam onych przez pewną straż przystawić raczyły. RYSOPTS.

Piotr Kazmierczak był owczarzem w Słupi, teraz zas komornikiem w Kostrzynie, wieku lat 24, wysokości 4 do 5 cali, włosów blond, ocz iasno niebieskich, podługowatey pelney twarzy, nieco wgiętego kończatego nosa, cery zdrowey, konstytucvi mocney, wesolego weyrzenia i mowy.

ODZIEZ.

Granatowy niemiecki surdut z białą wełnianą podszewką, takaż westka, skórzane żółte spodnie, bóty, granatowy kaptur z siwym barankiem.

Woyciech Kazmierczak był owczarzem w Słupi, teraz zaś komornikiem w Strumianach, wieku 36 lat, wysokości 2 do 3. cali, włosów blond, jasno szarych ócz, okragłey twarzy, zadartego nosa, cery zdrowéy, konstytucyi mocnéy, osobliwie poznać go można po ciągle boiaźliwem weyrzeniu, tak, że na nikogo wprost patrzeć niemoże, i po wstrzymywanym cichym głosie.

Odzież.

Granatowy sukienny płaszcz, takiż surdut niemiecki i spodnie w bóty, ciemna sukienną westka i zwyczayny flanelowy kaftanik nocny z tasiemkami, niebieski kaptur z si. wym barankiem.

Sroda d. 24. Marca 1830.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des hiefigen Roniglichen Landgerichts werbe ich ben 22. April c. fruh um 10 Uhr zu Trembinko bei Dolzig verschiedene Effecten, ale: Do= bel, Betten, Gemalbe und Gilberge= fdirr, fo wie verschiedenes Getreibe, ge= gen gleich baare Bezahlung an ben Deiff= bietenden bffentlich verkaufen, wobon ich Raufluftige hiermit in Kenntniß fete. Pofen ben 20. Marg 1830.

Der Landgerichts = Referenbarius Giersch.

tr, closes suliennis - I'm touch

z restemble dishies of the contraction

OBWIESZCZENIE,

Z zlecenia tuteyszego Król, Sądu Ziemiańskiego na dzień 22. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10: w Trembinku pod Dolskiem, wyznaezylem termin do sprzedaży w drodze publicznéy licytacyi i za gotową zapłatą rozmaitych sprzętów, mebli, pościeli, obrazów, srebra i rozmaitego gatunku zboża, czém do kupna ochoczych ninieyszém uwiado. miam.

Poznań d. 20. Marca 1830. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Giersch.

Dan Manen Jakamer . orethe 2 day hourself I mediant sub

anding the constant the grade English

the end make of blane Belandhe will

Grand bin 24. Wills 1830. Minister of the Research Spirite

and seems as tempted and area medianted skings of colta

Bekanntmachung. Die Lebens = Berficherungs = Bank hat laut Rech= nunge-Abschluß von 1829 ihren Reserve- und Sicherheite-Fond mit 81870 Rtlr. 7 fgr ausgestattet. Raberes in Do. 73. und 74. bes Milg. Anzeigers ber Deut-Ugenten ber Lebens = Berficherungs = Bank in Gotha. fchen ober bei

Pofen ben 26. Mary 1830.

tentalide an encar fortraction, idental wie pasane so arezera no cia

In ber Mbbelhandlung bei Meyer Rantorowicz find Flügel zum Berfauf. Martt Do. 57. Pofen ben 26. Marg 1830.